# Churur 3 ritum,

No. 88.1

Erscheint täg lich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations - Preis für Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei ben Königl. Post - Anstalten 1 Thir. — Inserate werden täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober deren Ranm 1 Sgr. 6 Pf.

T1868.

#### Mordbeuticher Reichstag.

Berlin, 11. April. Der Entwurf einer Gewerbe-Drdnung für den norddeutschen Bund ist unterm 7. vom Bundes-Präsidium dem Reichstage zugegangen; der Entwurf umfaßt 172 Paragraphen in zehn Titeln. Der Entwurf enthält die Aushebung der Beschräntung gewisser Gewerbe auf die Städte, die Aushebung des Berbots des gleichzeitigen Betriebes veschiedener Gewerbe und die Aushebung des Innungszwanges. Wit der letzteren ist zugleich die Prüsungspflicht der Dandwerser beseitigt.

Görlit, 11. April. Zum Reichstagsabgeordneten im Kreise Görlitz-Lauban: ist Dr. L. Müller mit 4320, gegen Kommerzienrath Schmidt 3524 St. gewählt.

— Ein Nachspiel zur letzten Neichstagswahl ging vor einigen Tagen in poln. Wartenburg vor Gericht in Scene. Der Wahlvorsteher Scholze Ernst war angeklagt, die für den liberalen Candidaten abgegebenen 3—4 Zettel mit conservativen Zetteln vertauscht zu haben. Nach erfolgter Beweisaufnahme verurtheilte das Gericht den Angeklagten zu 1 Jahr Gefängniß und Verlust der Ehrenrechte auf gleiche Dauer.

#### Nordbeuticher Bundesrath.

Der Postvertrag mit Dänemark hat die Zustimdes Bundesraths erhalten und wird demnächst im Reichstage zur Borlage kommen. Die Berhandlungen über einen Postvertrag mit der Schweiz sind so weit vorgeschritten, daß vorgestern die Redaktion des Bertrages hat beginnen können und in den nächsten Tagen der Abschluß der Arbeiten erfolgen dürste. Der niederländische General-Postdirektor Hosstede hat seine Bereitwilligkeit ausgesprochen, mit dem nordd. Bunde ebenfalls über einen Postvertrag zu verhandeln. Der Beginn dieser Berhandlungen steht in Aussicht, sobalb die mit der Schweiz und Belgien beendigt sein werden.

#### Schule und Rirche.

(Aus der von Brof. Rofitansti im Miener Herrenhause gehaltenen Rede.)

Die Kirche ist bereits in manches Gedränge mit der Wiffenschaft gerathen und wird es noch, wenn fie noch weitere Entbedungen auf dogmatischem Gebiete machen und die Anexkennung derfelben dem Berstande der Generation zumuthen wollte. will hierauf nicht weiter eingehen, aber ich gebe zu bedenken, Wiffen und Glauben sind zwei durchaus verschiedene Dinge, Dinge, die theoretisch durchans unvereinbar find und deren Bermittelung immer nur Sache des Individuums fein und bleiben fann. Wir wissen aus Gründen, glauben auf Autoritäten. Wissen urgirt den Fortschritt, — Glauben kann nur auf Innigkeit Anspruch machen. Wir wollen beide ganz und gar und unverfürzt, aber eben deshalb, nur wegen der theoretischen Unvereinbarkeit, soll auch Die Lehre, der Unterricht in beiden frei sein, nament= lich aber soll die Schule nicht von der Kirche bevormundet werden. Kein Fortschritt, feine Wahrheit, feine Errungenschaft auf geistigem Gebiet foll unserer Jugend porenthalten fein. Rur das Faffungsver= mögen, ber Grad beffelben, mit ber nöthigen Rud-

Auch das Gesetz betr. die Quartierleiftung für die bewaffnete Macht im Frieden, ist jetzt vertheilt, nachdem es der Bundesrath angenommen hat. In den Motiven wird anerfannt, daß der Staat als Entschädigung für die Einquartierung, trotzdem die Einquartierungslast eine allgemeine Staatslast ist, nicht daß gewährt, was gewährt werden sollte. Iedenfalls aber ist die Ausgabe für Militärzwecke keine Kommunal=, nicht einmal eine Territorial=, sondern entschieden eine Last des gesammten Bundes, und es erscheint unzulässig, diesen Tharakter ihr abzunehmen.

#### Bollverein.

Nach einer Mittheilung des kgl. statistischen Burean ift das vorläufige Ergebniß der Bolkszählung vom 3. December 1867 im norddeutschen Bunde fol= gendes: 1. Preußen 23,965,198; 2. Lauenburg 48,567; 3. Medlenburg=Schwerin 560,732; 4. Medlenburg= Strelit 99,433: 5. Stadt Liibeck 49,183; 6. Stadt Samburg 306,507; 7. Bremen 111,411; 8. Oldenburg 315,936; 9. Schaumburg = Lippe 31,814: 10. Lippe= Detmold 112,062; 11. Walbed 57,509; 12. Braufchweig 301,966; 13. Unhalt 197,050; 14. Renß ä. L. 43,889; 15. Reuß jüngere Linie 88,012; 16. Schwarzburg= Sondershausen 68,076; 17. Schwarzburg = Rudolstadt 75,149; 18. Altenburg 141,399; 19. Meiningen 181,483; 20. Koburg-Gotha 164,527 (nach der die Zählung von 1864; die von 1867 ist noch nicht beendet); 21. Wei= mar 282,165; 22. Sachsen 2,426,193; 23. Heffen (nordwärts des Mains) 257,899; preußische Besatzung von Mainz und Caftel 8697; im Ganzen 29,894,857. — Außerdem ergab die Zählung in den andern Zoll= vereinsländern: Luxemburg 199,958; Heffen (füdwärts bes Mains) 565,745; Baden 1,434,699; Würtemberg 1,778,479; Baiern 4,823,606: im Ganzen 8,802,4807. Der Bollverein (Mordbund', füddeutsche Staaten, Luxemburg) gablt im Ganzen 38,697,344 Seelen.

#### +00 8 8 8 00+

sicht auf die Gebote der Moral, die Rücksicht auf den dereinstigen Beruf foll Mag und Tiefe des Unterrichts bestimmen. Das wollen wir um so mehr, als nach dem Urtheile der tiefsten Denker die Ent= widelung der Intelligenz der einzige Weg ift zur Beredelung des moralischen Werthes. Damit es nach dem Gefagten nicht scheine, als hätte ich nur die Mittelschule und die höheren Bildungsanstalten im Ange gehabt, will ich mich auch in Betreff ber Volksschule aussprechen. — Was man hier vorzüg= lich gegen die Trennung der Bolksschule von der Kirche vorbringt, das ist, daß man sagt, es handelt sich in der Volksschule nicht um den Unterricht allein, sondern um die Erziehung des Kindes, und zwar zur Gottesfurcht, zum Gehorsam, zur Unterordnung u. f. f. Run, wir wollen gewiß diese Erziehung auch, wir wollen. daß die Kirche dabei das Ihrige thue, wir wollen aber auch den Lehrer dazu berufen. Beide follen sich zur Erreichung des gemeinschaftlichen Zie= les wechselseitig unterstützen, indeß wollen wir auch noch eine Erziehung in anderer Richtung, damit im Kinde schon der ganze Mensch herangezogen werde. Wir wollen im Kinde Liebe und Interesse am Wissen und Erfennen geweckt, feinen Berftand entwickelt und

# Politische Uebersicht.

Berlin. Der Berleger der bekannten Broschüre veröffentlicht in der "Boss. Ztg." eine längere Erstärung, worin er sich bereit erklärt, durch einen Sid zu bezeugen, daß Geh. Nath Wagener ihm ausdrücklich erlaubt habe, dessen Namen auf der Broschüre als Berfasser drucken zu lassen. Er (der Berleger) sei auch stets der Meinung gewesen, daß Hr. Wagener wirklich der Berfasser der von Dr. Düring geschriebenen Broschüre sei.

Aus Thuringen, 8. April. Gin erfreuliches Er= eigniß, welches mit Recht allgemeine Nachahmung verdient, ift es, daß fämmtliche thuringische Klein= staaten ihre bisherigen Gefandten am Sofe zu Berlin und zu Dresden jetzt abberufen haben und diese gänzlich nutlofen Gefandtschaftsposten fortan eingeben follen. Medlenburg-Strelit, welches noch nicht volle 100,000 Einwohner gählt, besoldet in Paris, Wien und Berlin eigene Geschäftsträger. - Die "Boff. Btg." melbet: "Die Borarbeiten zu ber in Ausficht geftellten Borlage, die Aufhebung ber Schuldhaft betreffend, sind jetzt so weit gediehen, daß die Ein= bringung derfelben in den Bundesrath ichon in deffen erster Sitzung nach Oftern wird erfolgen können. Da der Justizausschuß des Bundesraths über die Frage bereits früher gehört worden ist, so wird die Sache felbft im Bundesrathe zu keinen längeren Diskuf= fionen mehr Beranlaffung geben können, und also auch in der kürzesten Frist, um dann an den Reichs= tag zu geben, ihre Erledigung finden. Die Handel8= fammern, welche über den Gegenstand der Borlage ebenfalls gehört worden find, beforgen von einer Aufhebung der Schuldhaft keinerlei Rachtheile für ben Sandel. Die fübdeutschen Staaten beabsichtigen, sobald der norddeutsche Bund mit der Aufhebung der Schuldhaft vorangegangen, ohne Zögern auch ihrerseits auf dem gleichen Wege zu folgen, so daß

es zum selbstiftändigen Denken angehalten sehen; weit dies aber beim gegenwärtigen Zustande der Bevor= mundung von jener Seite, die sich die ganze Erziehung vindiziren will, notorisch nicht geschieht oder wenigstens nicht zur Genüge geschieht, so wollen wir auch die Bolksschule frei machen, dabei aber auch dafür forgen, daß der Lehrerstand in seiner Ausbil= dung und äußern Stellung gehoben werde. Indem ich mich für die Abtrennung der Schule von der Kirche ausspreche, will ich den Unterricht und das Erziehungswesen der Aufsicht und Leitung des Staates und der weltlichen Unterrichtsbehörde unterstellt wisfen. Diese find berufen, im Bereine mit Männern, die auf den Lehrstuhl aus der Familie kommen, den Unterricht nach Methode und Inhalt, nach den vor= gezeichneten Prinzipien zu regeln und zugleich für die Besetzung ber Lehrämter mit moralischen, mit Fachfenntniß und Lehrergabe ausgestatteten, freifinnigen und selbstständigen Männern möglichst ohne Rücksicht auf ihre Konfession zu sorgen. Ich werde also für das Majoritätsvotum eintreten, weil ich darin einen Schirm gegen mittelalterliche Berwilderung, gegen firchliche Sklaverei, weil ich barin ein Palladium ber Lehr= und Gewiffensfreiheit febe.

die Rückwirkung, welche die Aufhebung der Schuld= haft auf die allgemeine deutsche Wechsel = Ordnung haben wird, in ganz Deutschland genau dieselbe sein und durch diesen Umstand also dann auch die Rechts= einheit auf bem Gebiete ber betreffenden Gesetzgebung für ganz Deutschland gewahrt bleiben wird." — Die "Kreuz.=3tg." beftätigt, daß die ftattgehabten Borbesprechungen, bezüglich der Ausdehnung der Freizügig= keit auf die füddeutschen Staaten, den Vorschlag ber= beiführten, daß den Verträgen die Klausel beigefügt werde, wonach Aenderungen in der Freizügigkeits= Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes ohne Berüd= fichtigung der Süddeutschen Staaten getroffen werden können. — Die "Boff. Ztg." bringt darüber aus anscheinend unterrichteter Quelle eine Mittheilung, nach welcher, um jeden Druck zu vermeiden, von der Verweisung dieser Materie an das Zollparlament abgesehen und auf den Abschluß von Verträgen mit den Einzelstaaten eingegangen werden soll. Hiesige Blätter melben: eine schon seit Jahren beabsichtigte Reorganisation der hauptstädtischen Polizei-Berwaltung werde nunmehr zur Ausführung kommen. Man fügt hinzu: die Grundlage des Reorganisations= Blanes sei früheren Verhandlungen entnommen, nach deren Ergebniß die Stadt in eine Anzahl von selbst= ständigen Diftricten eingetheilt werden folle. Wie der "Kreuzztg." dagegen mit größter Bestimmtheit versichert wird, entbehren alle diese Angaben der thatfächlichen Begründung.

— Zwischen dem norddeutschen Bunde und Belgien schwebt, wie die "Köln. Ztg." berichtet, eine Schwierigkeit wegen der Bundesslagge, die auch schon den Bundesrath beschäftigt hat und deren Ursprung in einer Forderung besteht, welche Belgien gegen Mecklenburg die jetzt vergebens geltend gemacht hat. Es handelt sich um die Summe von 1,036,000 Francs, welche Mecklenburg wegen der Ablösung des Scheldezolles zablen soll.

Der "St.-A." veröffentlicht das mit Zustimmung des Reichstags zu Stande gekommene Bundesgeset, betreffend die Abänderung des Haushalts-Etats des Norddeutschen Bundes für das Jahr 1868, vom 30. Mätz 1868 und die Konvention, zwischen den Posteverwaltungen des Norddeutschen Bundes und der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Wenn der "Bubl." Recht hat, denkt das Mi= nisterium die von verschiedenen Seiten öfters erhobene Forderung der Beseitigung der Bezirksregierungen zu berücksichtigen. Wie man hört, fagt das Blatt, steht es in Absicht die Regierungscollegien, bei denen sich jetzt die Berwaltung bureaufratitisch centralisirt, gänzlich aufzuheben. Die Eintheilung des Staates zu Regierungsbezirken würde damit wegfallen und zur Bertretung der Centralregierung in jeder Proving wie jetzt schon — ein Oberpräsidium bleiben, dem als Arbeitsgehilfen einige Rathe beigegeben würden. Alles, was bisjetzt von den verschiedenen Abtheisun= gen der Regierungen und hier wieder von verschiede= nen Decernenten verwaltend bearbeitet und abdekre= tirt wird, fiele dann ferner den Rreisen und Gemein= den, beziehungsweise ihren durch das Gesetz berufenen Organen zur selbstständigen Bearbeitung und Ber= waltung zu.

Stettin, 7. April. Die Vorsteher der hiesigen Kausmannschaft haben, wie die "Osts.-Itg." mitheilt, auf die Anfrage des Hrn. Handelsministers, brtr. die Aussehung der Schuldhaft, unter dem 2. d. erzwidert, daß sie in der Rückwirkung, welche die Aussehebung der Schuldhaft auf die Ereditverhältnisse, insbesondere auf diesenigen der kleineren Handelszund Gewerbetreibenden voraussichtlich üben werde, allerdings ein wesentliches Bedenken gegen die Beseitigung diese Executionsmittels erblicken, und daß sie die Beibehaltung desselchen auch in soweit sür geboten erachten, als es sich darum handelt, Ausländer zur Trfüllung der von ihnen gegen Inländer eingegangenen Verbindlichkeiten zu zwingen.

Königsberg, 11. April. Nach Untersuchungen, welche seitens der Gumbinner Beterinärbehörde angestellt sind, ist es unbegründet, daß sich in den polnischen Grenzdörfern wiederum Rinderpest gezeigt

hat; nur bei dem Biehstande eines Gutes war der | Milzbrand ausgebrochen.

Leipzig, 9. April. Der Thüringer Correspondent der "Deutschen Allg. Big." meldet als zwerlässig, daß in Kürze einige thüringische Kleinstaaten mit Preußen in Verhandlungen über einen Aecessionsvertrag treten werden.

#### Gübbeutschland.

Frankfurt a. M.. 11. April. Nach einer Privatbepesche der "Franks. Ztg." aus Darmstadt ist der königliche preußische General = Adjutant von Bonin dort eingetroffen. Die Anwesenheit desselben bezieht sich wahrscheinlich auf die Lösung der Schwierigkeiten, welche sich der Aussührung der preußisch = hessischen Militärkonvention entgegen gestellt hatten. Der Eintritt des Prinzen Heinrich von Hessen in die großberzoglichen Dienste wird bezweiselt.

– Nach demselben Blatt ist in München dem Schriftsteller Kilian am 9. d. von der dortigen Polizzeidirektion eröffnet, daß er das Königreich Bahern binnen 24 Stunden zu verlassen habe.

#### Defterreich.

Wien, 10. April. Reichskanzler v. Beuft ift an das kaiferliche Hoflager nach Ofen gereist, über die Dauer seines bortigen Aufenthalts ift noch nichts bekannt; auch der Reichstriegsminister v. John und der Minister Dr. Giskra sind in Dfen; der Justiz= minister Dr. Herbst ist in Brag, der Unterrichts= minister Dr. v. Hasner und der Ackerbauminister Graf Potodi sind an das Krankenlager gefesselt Die innere Politik halt ihre Ofterferien. Aus ben Provinzen mehren fich die Proteste gegen die Brestel'= schen Finangpläne, insbesondere gegen das Projekt der Vermögenssteuer. — Die N. fr. Pr. meldet: Der von der Generalcommiffion ausgearbeitete Wehrgefetzentwurf ftellt als erftes Princip die allgemeine Wehr= pflicht auf. Die Heeresdienstpflicht beginnt mit dem 20. Lebensjahre und endet beim Beere mit dem 30., bei ber Kriegsmarine mit dem 32. Jahre. Siervon entfallen beim Heere 5 Jahre auf Linie, 5 auf Re= serve; bei der Kriegsmarine 5 Jahre auf Linie, 7 auf Reserve. Die Landwehrdienstpflicht ist eine 4jährige und währt bis zum zurückgelegten 34. Lebensjahre - die Landsturmpflicht schließt mit dem 40. Lebens= jahre. Die bewaffnete Macht besteht aus Feldarmee - Landwehr — Landsturm. — In Betreff der Ber= handlungen mit Rom heißt es jetzt wieder, daß Hofrath Phillips, der bekannte Kirchenrechtslehrer an der hiesigen Universität, sich nach Rom begeben werde. In hohen Regionen follen, wie das "Wr. Tagblatt" vernimmt, die Befürchtungen wegen eines Konfliktes mit Rom noch nicht völlig beseitigt fein und der Wunsch vorberrschen, darüber beruhigt zu= werden. — General Perczel fett seine Rundreise fort-Seine Absicht ift, ben Roffut=Rultus zu fturgen, um felbst als anerkannter Führer einer neu zu organisi= renden "nationalen Armee" nach Best zurückzukehren.

Im ungar. Landtage haben sich die beiden Frationen der Linken über drei Punkte geeinigt, welche die reinste Personal-Union zum Zwecke haben. Es find dies 1) die Aenderung des 1867er Gesetzes und zwar Annullirung des Delegationssystems, 2) Aufhebung des gemeinsamen Ministeriums und selbst= ständige Vertretung des Königreichs Ungarn im diplomatischen Verkehr, und endlich 3) Errichtung einer nationalen ungarischen Armee. Die Partei verfügt über 80 bis 90 Stimmen im Landtage, mas immer= bin eine gang anftändige Minorität bilbet, gleich= wohl steht es sehr zu bezweifeln, ob es ihr gelingen wird, dieses Programm durchzubringen, weil die Deakpartei, welche an dem Ausgleichswerke vom Jahre 1867 nicht rütteln lassen will, noch immer weitaus die Majorität besitzt, und der Wiener Reichs= rath niemals die Hand dazu bieten wird, die reine Personal=Union zu schaffen.

#### Frankreich.

Paris, 9. April. "Etendard" bestreitet, daß die übrigen Großmächte die franz. Reg. zu einer theil-weisen Entwassnung aufgesordert härten. — Der Nachricht bett. eine beabsichtigte Reise der Kaiserin und des kaisers. Prinzen nach Kom wird widerspro-

chen. Der dän. Kriegsminister Gen. Maj. v. Raaslöff machte gestern dem Marschall Riel einen Be such und besuchte alsdann das Artilleriemuseum

— Die bennruhigte Stimmung der heutigen Börse hatte wiederum ihren Hauptgrund in der durch die Journale wiederangesachten Diskussion über kriegerische Eventualitäten. Bielsach wurde geglaubt, die Regierung selbst habe diese Diskussion provozirt, um dadurch auf die Annahme des Kriegsbudgets migestzgebenden Körper zu wirken. — Wie die "Presse" wissen will, hat das Haus Ban der Erst in Brüssel die Konzession zum Ban der türkischen Eisenbahn in Europa erhalten. — Der General Raaslöff wird nach der "France" heute Abend nach Kopenhagen zurücksehen ohne nach London zu geben.

— 12. April. Der "Moniteur" enthält den Bericht des Ministers des Innern betr. die Musterungslisten für die mobile Nationalgarde gesagt, daß die Aussührung der nothwendigen Maßregeln in ganz Frankreich regelmäßig und leicht vor sich gegangen ist, in den Kantons, wie in den großen Städten habe sich wahrhaftes Entsonmen gezeigt, nur in Montauban, in Toulouse und Bordeaux sei es bei dieser Gelegenheit zu Nuhestörungen gekommen. Der Minschließt mit der Meinung, daß das Armeegesetz durch den Patriotismus wie durch den verständigen Simt der Bevölkerung in Schutz genommen werde.

#### Lofales.

— Personal-Chronik. Herr Dr. Borras d., Bicar bei der St. Johanniskirche und katholischer Religions=Lehrer beim Ghmnasium, ift als Religionslehrer and das Ghmnasium zu Eulm berusen worden und dorthin am Oftermontag, den 13. d., abgereist. Hr. Dr. B. war Mitbegründer und eifrigstes Vorstands=Mitglied des Pius-Vereins.

Weighteb ver pins-Veteins.

Commercielles. Ueber den zeitigen Zustand der Weichselschiffshrt wird der "Danz. Z." Folgendes mitgetheilt: Die Weichselschiffshrt will in diesem Jahre nicht recht in Aufschwung kommen. Warschon im vorigen Jahre der Getreide=Export auß Posen kein besonders starker, so bleibt er in diesem Jahre noch mehr zurück. Die Schiffshrt ist nun seit 4 Wochen eröffnet, und sind in diesem Zeitzerum von Bolen einaegangen 162 besachen Röbne. raum von Polen eingegangen 162 beladene Kähne, nach Polen ausgegangen nur 16. Im Jahre 1867 nach Polen ausgegangen nur 16. Im Jahre 1867 dagegen in der gleichen Zeit 412 von Polen und 37 nach Bolen. Da die Ernte in Polen nicht gerade schlecht gewesen, so wäre diese Erscheinung auffallend, wenn sie nicht durch die hohen Preise erklärt würde, die in Polen selsst silt Gerreide aller Art gezahlt werden. Es gehen nämlich große Mengen Getreide nach Warschau, wo die Regierung für die Hungersdiftiete Litthauens, die denen in Ostpreußen nicht nachstehen, bedeutende Ankänse macht. Da außerdem das ganze Königreich fortdauernd stark mit russischem Wilitär besetzt ist, so wird auch ein nicht geringer bas ganze Königreich fortdauernd stark mit russischem Militär besetzt ist, so wird auch ein nicht geringer Theil des producirten Getreides zur Proviantirung der Armee aufgekauft. Die Verhältnisse der Oderstahnschliffer, deren Hanpterwerb der Getreide-Export von Polen nach Preußen bildet, seiden hierunter selbstwerständlich sehr. Sie missen froh sein, wenn sie zu niedrigen Frachtsätzen überhaupt Ladungen bestommen, und sich dabei oft den drückendsten Bedingungen, die ihnen die polnischen Verlader auferlegen, unterwerfen. Namentlich bei den nach Verlin bestimmten Getreideladungen, wo also der Transport längere Zeit in Anspruch ninmt, müssen die Schiffer bei vielen Verladern die Verpflichtung übernehmen, das Getreide unterwegs auf eigene Kosten zu beardas Getreide unterwegs auf eigene Kosten zu bear-beiten, sie müssen ausdrücklich auf die bischer übliche Buziehung einer Commission verzichten, wenn der Zustand des Getreides während der Reise eine Be-gutachtung nöthig macht zu. Derartige Bedingungen gutachtung nöthig macht 2c. Derartige Bedingungen hätten zwar wenig zu bedeuten, wenn der Zustand des Getreides tadelfrei wäre, aber daraus, daß diesielben überhaupt gestellt werden, geht hervor, daß dasselse nicht trocken, gesund und gut ist, wenngleid dies jedesmal in den Connoissementen ausgesprochen wird, und daß also schon der Absender fürchtet, daß es sich dies zur Ablieserung am Bestimmungsort nicht conserviren wird. Die Schiffer sügen sich, obwohl sie unter Umständen ihren völligen Kuln besürchten missen, diesen harten Bedingungen, um überhaupt Krachten zu bekommen, da, wenn sie wirklich refüssen, sich doch Andere sinden, die darauf eingehen. Es sind das allerdings in der Regel Leute, denen von ihrem Fadrzeuge nicht viel gehört und die deshalbe ein Kisico wagen können; wer in guten Umständen ist und etwas zu verlieren hat, geht dergleichen nicht ein, denn der Ablieserung der Ladung in Berlin folgt hänsig genug die Anschließung des Fahrzeuges, woran sich dann Processe wegen nicht contractmäßiger Liese fich dann Processe wegen nicht contractmäßiger Liefes

rung reihen, die unter den vorstehend gedackten Bedingungen in der Regel zur Condennirung des
Schissers sühren.

— Vorlesungen. Unser Landsmann, Herr Dr. Franz
Hickigt hierorts zum Besten der Nothseidenden in
Ostpreußen drei Bortesungen zu halten, und zwar
über solgende Themata: 1) Ueber deutsche Bossesieder des Mittelasters; — 2) der poetische Hundr und seine neuesten Bertreter; — 3) Ferdinand Freiligrath und die sociale Dichtung. Da Herr Dr. H.
hen hiesigen gebildeten Areisen bestens bekannt ist,
so erachten wir diese Notiz sür genügend, das öffentliche Interesse sint die beabsichtigten Bortesungen anzuregen.

duregen.

Bum Osterseste waren auch in diesem Jahre vom Eise Strom und Bäche befreit durch des Frühlings holden, belebenden Blick und in unserer nächsten Umgegend "grünet Hoffnungsglüch", aber aus den hohlen, finstern Thoren drang kein buntes Gewimmel bernort dem der alte, in raube Berge sich urück-

Umgegend "grünet Hofmungsglück", aber aus den hohlen, sinstern Thoren drang kein buntes Gewimmel hervor, denn der alte, in rauhe Berge sich zurückziehende Winter sandte am ersten und auch am zweizen Keiertage reichlichen Regen, welcher ein behagliches und gemüthliches Bromeniren und Sich Sonnen verhinderte. Indet, an Unterhaltung zum Feste sehlte es doch nicht und namentlich waren die von der Regiments-Capelle unter Leitung ihres Dirigenzten Horrn Rothbarth im Schützenhauß-Saale veransstalteten Concerte sehr besucht.

— Ciendahn-Angelegenheiten. Bei Allenstein ist seiersich am 6. April der erste Spatenstich zur Thornstaltung aus Thornstalteten Geneerte sehr bestucht.

— Ciendahn-Angelegenheiten. Bei Allenstein ist seierscha am 6. April der erste Spatenstich zur Thornstalteten Geneens sehr lich ein Festzug vom Kathhause aus in Bewegung. Demselben voran schritt ein Weitsster vor sich schiedend, theils Spaten tragend, dann folgten die Baubeamten, demnächst die Stadtsahne, die städtischen Behörden und Einwohner von Stadt und Land, hierauf ein zweites Musst Zorps und zum Schlis die Gewerfe mit ihren Fahnen.

So dewegte sich der Zug durch die mit Tannen gesichmischen Straßen, holte den Landrath Gisevius ab und begab sich zu der Stelle, auf welcher die Arbeit ihren Anfang nehmen sollte. Dier angekommen, wies der Landrath in einer längeren Rede darauf hin, wie dieser "erste Spatensstich", an und für sich ein winziges Vert, dennoch den Kreis in den großen Berkehr der Landrath in einer langeren Nede darauf sin, wie dieser "erste Spatenstich", an und für sich ein winzi-ges Wert, dennoch den Kreis in den großen Verkehr der Nationen einreihe und wie hochwichtig dies für die ganze Provinz sei. Er schloß mit einem drei-maligen Hoch auf den König, in welches die Ver-fammelten begeistert einstimmten. Hierauf wurde fannelten begeistert einstimmten. Hierauf wurde ührt. Es folgten sammelten begeistert einstimmten. Dierauf wurde von ihm der erste Spatenstich ausgeführt. Es folgten noch einige Reden, in denen namentlich auch die Thätigkeit des Landraths Gisewins für das Zustande= fommen des Bahnbaus mit Anerkennung hervorgeho-ben wurde, und dann machten sich die Arbeiter an ihr Werk, während die Städter bei einem Festessen dem frohen Ereignisse noch weitere angenehme Seiten abgewannen.

abgewannen.
Rach einer Bekanntmachung des Landrathsamtes zu Graudenz ist der Baumeister Merkel von der Königl. Direction der Osibahn mit der Feststellung der Borarbeiten für die Thorn-Insterdurger Bahn auf der Strecke zwischen Schönse und Dt. Eylau beauftragt und wird diese Borarbeiten in der nächsten

Zeit beginnen.

— Postverkehr. Bom 15. d. Mts. wird die Personenpost von hier nach Eulm (per Eulmsee) statt, wie bisher, um 4 Uhr 30 Minuten, erst um 5 Uhr 45 Minuten Morgens von hier abgehen.

# Telegraphischer Borfen-Bericht.

| Berlin, den 41. April                                                                                          | CL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fonds:                                                                                                         | Schluß matt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ruff. Banknoten                                                                                                | 833/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warschau 8 Tage                                                                                                | 833/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poln. Pfandbriefe 4%                                                                                           | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Westpreuß. do. 4%                                                                                              | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bosener do. neue 4%                                                                                            | 855/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ameritaner                                                                                                     | 761/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desterr. Banknoten                                                                                             | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Italiener                                                                                                      | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Weigen:                                                                                                        | 921/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Friihjahr                                                                                                      | gewichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| loco                                                                                                           | 731/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frühjahr                                                                                                       | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rüböl:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| loco                                                                                                           | 103/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berbst                                                                                                         | 101/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spiritus: 18 10 8 Mario trade commo                                                                            | matter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| loco                                                                                                           | 201/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frühjahr                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Herbst                                                                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN | Control of the Contro |

#### Getreide= und Gelbmarkt.

Thorn, den 14. April. Russische oder polnische Banknoten 83<sup>7</sup>/8—84<sup>1</sup>/8, gleich 118<sup>5</sup>/8—119<sup>1</sup>/6<sup>9</sup>/0. **Chorn**, den 14. April.

Beizen 115—121 pfd. holl. 86—90 Thir., 121— Dach u. Kordweiden, so wie grüne u. weiße St 126 pfd. holl. 96—102 Thir., 122—126 pfd. 92—96 find gut u. billig zu haben bei Markgraf.

Thir. per 127—130 Pfd.; 98—102 Thir. per 2125 Pfd. feinste Qualität 2 Thir. über Noti3. Noggen 112—116 pfd. 64—67 Thir., 117—121 pfd. 68—70 Thir. per 2000 Pfd.

68—70 Thir. per 2000 Pfd.
Erbfen, Futterwaare 60—62 Thir., gute Kocherbsen
64—68 Thir. per 2250 Pfd.
Gerste, Hafer ohne Zufuhr. **Danzig**, den 11. April. Bahnpreise.
Weizen bunt, hellbunt, hochbunt und seinglasig
115—132 pfd. von 95—135 Sgr. pr. 85 Pfd.
Roggen 116—120 pfd. von 88—92 Sgr. pr.

Noggen 116—120 pfd. von 88—92 Sgr. pr. 815/6 Pfd. Gerfte, kleine 104—110 pfd. von 66—72 Sgr. pr. 72 Pfd. do große 106—113 Pfd. 67—72<sup>1/7</sup> Sgr. 72 13fd.

Erbsen Futter= 80-921/2 Sgr. pr. Kochwaare pr.

90 Pfd. Hafer 46—50 Sgr. pr. 50 Pfd. Spiritus ohne Zufuhr.

Stettin, den 11. April. Weizen loco 95—105, Frühj. 104. Roggen loco 71½ à 75½, Frühj. 74, Mai-Juni 74. Küböl loco 10¼, April-Mai 101/s. Spiritus loco 20³/s, Frühj. 20½, Mai-Juni 20³/s.

#### Amtliche Tagesnotizen.

Den 13. April. Temp. Wärme 4 Grad. Luftdruck 27 Zoll 11 Strich. Wasserstand 9 Fuß — Zoll. Den 14. April. Temp. Wärme 5 Grad. Luftdruck 28 Zoll — Strich. Wasserstand 9 Fuß 7 Zoll.

Laut telegraphischer Meldung: Warschan, 13. April. Wasserstand gestrger 6. Fuß 4 Zoll Heutiger Wasserstand 9 Fuß 6 Zoll.

Erweckung der Sebenskräfte und Regelung der Verdaunug.

herrn Soflieferanten Johann hoff in Ber-lin, Rene Bilbelmsftr. 1.

Bromberg, 11. Januar 1868. "Nächst Gott find Gie ber Retter meiner innigft geliebten Frau, benn ohne Ihren edlen Trant mare fie langft ein Opfer bes Tobes. Sie fonnte nicht mehr fprechen, glich einem Gtelett und mußte unausgesett bas Bett huten. Jest, nach Gebrauch einer Quantitat Ihres Malzextrakts, spricht sie wieder, richtet sich im Bette felbft auf, und fann, mahrend bas Bett gemacht wird, über bie Stube geben. (Dant und neue Bestellung)." Emil Reinhold, Bahnwärter an ber Dfibahn. - "E. 23. bitte ich mir 10 Bfund Ihrer Malg. gesundheitschofolabe zu schiden; ich laffe mir jeben Morgen eine Taffe bereiten, und es hat sich ein prächtiger Appetit banach eingeftellt, mahrend bas von meiner Magenschwäche entstandene Unbehagen total entschwunden Mein Arzt ist mit dem fortge= fetten Gebrauch diefer Chofolade gang einverstanden." Baron Conard von Mettelhorft, Majoratsberr auf Schlagunen in Curland.

Vor Fälschung wird gewarnt! Ben fammtlichen weltberühmten Johann Soff'ichen Malg-Fabrifaten halte ich ftets Lager. R. Werner in Thorn.

Inserate.

3n ben Gütern Nowogrobet, an ber Beichfel, gegenüber ber Stadt Rieszawa belegen, ift eine Torfgrube bester Gattung zu verpachten, für beren Klafter ruffisch bie Salzsiederei in Ciechocinek zwölf Rubel zahlt. Die Ausbeute kann jährlich bis zehntausend Rlafter betragen. — Ebendaselbst, am Ufer ber Beichsel, find zu verkaufen mehr als zehntaufenb Cubit-Rlafter Steine verschiebener Urt, je nach Bunfch ber Käufer. Das Nähere am Orte, beim Besitzer ber Guter zu erfahren.

Süße hochrothe

# Messinaer Aptellinen,

12, 15, 20, 24 bie 30 Stud für 1 Thir. bei Friedrich Schulz.

Dad. u. Rorbweiden, fo wie grune u. weiße Stode

Künstliche Zähne,

befonbers Cautichouchgebiffe, werben nach ber neuesten ameritanischen Methobe fehr bauerhaft angefertigt Brudenftr. 39.

H. Schneider, Zahnfünftl., Brüdenftr. 39.

Ginige Bispel gang vorzügliche Saatwicken, gelbe und blaue Saat-Lupinen offerirt billigft C. B. Dietrich.

**S**ämereien

und zwar alle Sorten Klee-, Gras- und Garten : Sämereien, empfehle in schöner, frischer und feimfähiger Waare zu ben billigften Breifen.

C. B. Dietrich,

Thorn.

Preisverzeichnisse und Muster versende gratis.

Samereien

jeber Art, besonders rothen, weißen und gelben Klee, Thymothee, Lucerne, engl. Rhengras, Lupinen 2c. 2c. empfehle in frifcher und befter Baare ju billigen Breifen.

# Moritz Meyer.

petroleum, mafferhell, empfiehlt billigft Friedr. Zeidler.

Bu haben bei Ernst Lambeck in Thorn. Wieder neu gedruckt und wieder vorräthig ist die vergriffene Auflage des wohlfeil in Lieferungen erscheinenden Werkes:

#### Maria Stuart.

Jedes Heft 4 Sgr.
Prospect.

Im glänzenden Gewande einer feffelnden Erzählung schildert Ernst Vitawall das herrlichste Weih, wie es gesebt und gesiebt, wie es gesitten im Kerfer, wie ihr schwes Haupt, gerrennt vom Rumpse durch das Schwert des Hensers, herniederrollt vom Blutgerüst. — 3 wunderschöne Prämien erhält seder Abonnent des Werfes, Maria Stuart", nämlich: 1) Maria Stuart bei der Nachtvollette überrascht. 2) Maria Stuart's glänzende Vermählungsseier. 3) Maria Stuart's seite Augenblicke.

Dies interessante und spannende Werf ist in allen Buchhandlungen zu haben, insbesondere in oben-

allen Buchhandlungen zu haben, insbesondere in oben=

genannter Buchhandlung.

Die fo eben empfangenen neueften Mufter bon

Capeten und Borduren aus ber Tapetenfabrit ber Berren Gebr. Michelly in Ronigsberg liegen bei mir gur gefälligen Auswahl aus und erlaube ich mir auf beren Reichhaltigkeit, Billigkeit und Glegang aufmertfam gu Hermann Elkan machen. am Martt.

1000 Sack Saiz

aus der Königl. Niederlage zu Danzig erhielt eben und verkaufe:

Rochfalz á 3 Thir. 15 Sgr. pr. Sac Viehfalz à 1 ,, 5 ,, "

Bei mehreren Gaden billiger.

L. Sichtau.

# Feinstes T Düngergypsmehl,

vom 9. bis 18. April, ab Rahn für 101/2 Ggr. per Ctr. offerirt

C. B. Dietrich.

# Preußische Hagel-Versicherungs-Actien-Gesellschaft

Thir. 750,000 besitt angeblich noch ein Actien-Capital von worauf nach Berluft bes erften Ginfchuffes von ben Actionaren neue 20% ein-Thir. 150,000 Thir. 46,530 bleibt Einzahlung: Thir. 103,470

in der Bilang pro 1866 stehen unter ben Activen an Sypotheten Thir. Thir. fo daß alfo baar nur zur Berfügung bleiben konnen

b. h. soviel als die Berficherungs-Summe eines mäßig großen Rittergutes beträgt. Warum hat die Gesellschaft ihre Bilanz pro 1867 nicht veröffentlicht, entgegen ber Borschrift im § 53 ihres Statuts? Man wurde baraus ersehen können, wie es mit ihren täglich bereiten Mitteln benn wirklich ftebt!

Der Unterricht im Shmnasium beginnt Montag, ben 20. Upril, früh 8 Uhr.

Bur Aufnahme neuer Schüler werbe ich am 16., 17., 18. April, von 9-1 Uhr, in meinem Dienstzimmer bereit fein.

Thorn, ben 11. April 1868.

Der Königliche Gymnafialbirector A. Lehnerdt.

Für Thorn und Umgegend haben wir den Alleinverfauf unferer Cigarretten ben Berren L. Dammann & Kordes in Thorn,

übertragen. Hamburg, 1868.

v. d. Porten & Co.

Wir empfehlen diese Cigarretten, zu welchen aus Tabacksblättern bereitetes Papier verwenbet ift, und offeriren gleichzeitig aus unferm reichhaltigen Lager abgelagerte Cigarren und gute Tabade ju ben verschiedenften Breifen.

L. Dammann & Kordes.

Wieber vorräthig in der Buchhandlung von Ernst Lambeck:

# Wahrsagekarten

ber berühmten

Kartenlegerin Lenormand

aus Paris. Preis & Sgr.

Upfelwein, \14 &l. für 1 Thir., den 21/2 Thir.; Borsborfer-, ganz vorzüglich, 10 Fl. 1 Thir., Anker 31/2 Thir. excl. Fl. und Gebinde. Wiederverfäufern Rabatt.)

F. A. Wald, Diohrenftr. 37a.

Roggenfleie und Beigenfleie, Frische Raps. und Leinkuchen, billige Zöllige Bohlen empfiehlt

N. Neumann, Seglerftr. 119.

Durch vortheilhafte Gintaufe begunftigt, empfehle ich f. Buder in Broben und gemahlen, reinschmedende Caffees, gutfochende Reisforten, Imperial-, Congo- und Beceoblüthen = Thee, biverse Sorten Stearin- und Paraffin-Lichte, f. Jam.-Rum, Cognac u. Arrac, Borbeaux-, Rhein-, Port-, Madeira- und Cap-Weine, Bremer und Samburger Cigarren, beste Schott. und Matjes-Heeringe, so wie alle in das Colonialwaarenfach schlagende Artifel en-gros & en-detail gu billigften Breifen.

Adolph Raatz.

Salz-Riederlage.

Rochfalz in Saden à 125 Pfo., für 31/2 Thir. per Sact, Biehsalz in Säcken à 150 Pfb., für 11/6 Thir

per Gad, offerirt C. B. Dietrich. Freitag und Sonnabend, als am 17. und 18. April, bin ich von 9-12 Uhr Vormittags, gur Aufnahme neuer Schüler in die Burgerund Elementarschule in ber 1. Rlaffe ter Burgerschule anwesend. Hoebel.

Polnische Straße Mo. 12. E. Sullimna in Königsberg,

schuß pr. 2/4 à 152/3 Thir. Cotterie-Loofe zur Königl. Br. Lotterie

gaupt- und Schlußziehung legter Classe Königl. Preuß. Hannoverscher Landes Lotterie. Driginalloose: gange 29 tlr. 20 gr., halbe 14 tfr. 25 gr., viertel 7 tfr. 12 gr. 6 pf., zu beziehen burch die Rönigl. Breug. Baupt-Collection von

A. Molling in Sannover.

Der Bockverkauf in meiner Stammheerde Rambouillet-Race — beginnt am 20. April 1868.

Bialutten bei Reibenburg und Golbau.

A. Oehlrich.

Eine Auswahl ausländischer Waare für An-züge, auch fertige Anzüge für Herren und Knaben bei J. Urbankiewicz, 10 Wilhelmsplay, Pofen; alter Markt, Gnefen; und Beiliges geiftstraße 174, Thorn.

Ein Gafthof, verbunden mit einer Conbitorei, 2 Etagen boch, worin 6 Stuben, Ruche, großer Salon, Baditube, Stallung, Speicherraum und Sof fich befindet, am Martte gelegen, ift in einer mittleren Brovingial. Stadt Altpreugens Umftande halber fofort gu verkaufen. Rabere Austunft ertheilt auf franfirte Unfragen

C. Volkmann, Maler in Culmfee.

Wir empfehlen: Englisches Rochfalz à 31/2 Thir. pro Sad, Buttersalz à  $3^2/3$  "Biehsalz à  $1^1/6$  " bo. bei größerer Abnahme billiger." L. Dammann & Kordes.

13 Waltochien

fteben in Elifenhof bei Culmfee gum Berfauf.

Dherschleitichen Kalk,

per Tonne ab Lager 26 Ggr. Bestellungen auf ganze Waggons werden prompt und billig aus. Carl Spiller. geführt.

Kapskuchen

offerirt à 2 Thir. 10 Sgr. per Centner. Julius Rosenthal.

Gin mit ber Tuch= und Herren= Garderoben - Branche vertrauter junger Mann, welcher ber polnischen Sprache mächtig und mit guten Zeugniffen berfeben ift, fann sich zum sofortigen Antritt bei mir

Lauis Rischer, Strasburg.

Ca. 100 Scheffel gute Effartoffeln

W. Busse, Steinsetmeifter.

In vorzüglicher Qualität offerirt für 1 Thir. in jeder Sorte:

15 Flaschen Erlanger Bier

Flaschen Nürnberger Bier

exclusive Flaschen.

20 Flaschen Gräter Bier 24 Flaschen Bairisch Bier

Briedrich Schulz, am Marft.

Einem geehrten Bublifum Thorns zeige ich ergebenft an, baß ich Walche auf ber

Maschitte sauber und prompt zu soliben Breisen ansertige. V. Stawisinska, Breifen anfertige. RI. Gerberftr. 15.

Der neue Curfus in meiner Schule beginnt Montag, ben 20. April. Bur Aufnahme neuer Schülerinnen bin ich Freitag und Sonnabend vorher bereit.

Clara Fischer.

breit. mahag. Pfeilerfpiegel, 1 mah. Copha, 1 mah. Sophatisch u. a. Mob. u. Wirthschaftsger. werb. Berf. w. bill. vert. Araberftr. 126, 1 Tr. h.

mit guten Schulfenntniffen findet in meinem Comtoir sofort Stellung

Joh. Mich. Schwarz, jun.

Mit der ergebenen Anzeige, baß ich Culmer-ftraße No. 332, 1 Treppe nach binten wohne; die (Bertstelle befindet fich vorn im Reller, Nachte, bei nöthiger Schlofferarbeit ber vorhanbene Rlingelzug zu benuten ift); empfehle ich mich meinen geehrten Runden.

Berwittwete Klang, Schloffermeister.

Bum October Wohn. ju verm. Baderftr. 253. Breiteftr. 83 find ein auch zwei mobl. Stuben nebst Burschengelag vom 1. Mai zu verm.

Soldaten Quartiere sind billig Gr. Gerber-

Eine mobl. Borberftube nebst Cabinet vom 1. Mai zu vermiethen. Naheres Copernicusftrage 170, 1 Tr. boch.

1 mobl. Zimmer vermiethet W. Henius.

# Vierloren.

Gin Siegelring mit bunkelgrunem Stein, und verschlungen eingravirt: F. R. W., ift Frei. tag Nacht verloren. Dem Finder zwei Thaler Belohnung Gerechteftrage 119, 1 Treppe.

#### Kirchliche Nachrichten.

In der altstädtischen evangelischen Rirche.

Getauft, 5. April, Martha Magdalena, T. d. Arb. Hölze; — Emma Franciska, T. d. Arb. Rauten-berg; — 7., Gustav Carl Emil, S. d. Zimmerges. Ziegert zu Alexandrowo.

In ber St. Johannis-Rirche.

Getauft, 29. März, Joseph Johann, S. d. Afm. Mazurkiewicz; — Martha, T. d. Arb. Chmielewski. Gestorben, 28. März, Wwe. Karbowska, 45 J. a

In ber neuffädtischen evangelischen Rirche. Getauft, ein Sohn d. Schuhmachers Scheibel.